für die

dla

Königlichen Preußischen Staaten. Państve

Państw Królestwa Pruskiego.

No 2.

(No. 1334.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 9ten Juli 1831., wegen des durch die Regierung in Cobtenz zu erlassenden öffentlichen Aufgebots der Anspruchsberechtigten auf die Polcher Dingtagsbesitzungen.

Unter den in Ihrem Berichte vom 26sten Mai c. angezeigten Berhaltnissen, autoriser Ich Sie, die uns bekannten Jutevessenten, welche an die im Bezirke der Regierung zu Coblenz belegenen, aus der französischen Berwaltung in den Besitz des diesseitigen Domainen Fiskus übergegangenen Besitzungen des Polcher Dingtages aus irgend einem Nechtsverhältnisse einen Unspruch zu haben vermeinen, vermittelst eines durch die Negierung zu Coblenz zu veranlassenden öffentlichen Ausgebots, innerhalb einer Frist von drei Monaten, zur Wahrnehmung und Ausführung ihres Nechts, uns zer der Berwarnung der Präslusion mit ihren Unssprüchen an den Domainen, Fiskus, vorzuladen.

Berlin, ben 9ten Juli 1831.

## Friedrich Wilhelm.

In Staats, und Finangminister Maaffen, und an das Justizministerium. (Nro. 1334.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 9. Lipca 1831., względem wezwania przez Regencyą Koblencką interessentów mających pretensye do posiadłości Polcher Dingtagsbesitzungen nazwanych.

Stósownie do przywiedzionych w raporcie WPanów z d. 26. Maja r. b. okoliczności, upowaźniam WPanów, ażebyście nieznajomych interesentów, mniemających mieć z jakiegokolwiek żródła pretensye do położonych w obwodzie Regencyi Koblenckiéy posiadłości Polcher Dingtagsbesitzungen nazwanych, które z zarządu francuzkiego przeszły na rzecz krajowego Fiskusa domanialnego, wezwali publicznie przez Regencyą Koblencką, w celu dopilnowania i wykazania w przeciągu trzech miesięcy, praw swoich, pod uniknieniem utracenia pretensyy do Fiskusa domanialnego.

Berlin, dnia 9. Lipca 1831.

#### FRYDERYK WILHELM.

Do Ministra Stanu i Finansów Maassen, i Ministerstwa Sprawiedliwości. (No. 1335.) Allerhöchste Rabinetsorber vom 17ten Dezember 1831., wegen Erweiterung ber von der Direktion ber See-Alsekuranz-Kompagnie zu Stettin auszustellenden Bollmacht.

Rach Ihrem Untrage vom 25sten v. M. genehmige Ich die Erweiterung der Bollmacht, welche die Direktion der SeesUffekuranzenmpagnie zu Stettin für den Bevollmächtigten der Kompagnie, gemäß der zurückserfolgenden beglaubten Ubschrift, der am 27sten März 1828. vollzogenen Bollmacht beschlossen hat, und autorisire Sie, das veränderte Formular durch die Gesesssammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 17ten Dezember 1831.

## Friedrich Wilhelm.

Un ben Staatsminister v. Schuckmann und das Justizministerium.

#### Formular der Vollmacht.

Bir Endesunterschriebene, Interessenten der zu Stettin errichteten Preußischen See-Usseluranzen Kompagnie, geben hiemit und Kraf dieses völlige Macht und Gewalt für uns, unsere Erben und Erbnehmer, und die uns im Eigenthumsrechte der uns zugehörigen Aktien sukzediren möchten, an Herrn N. als Bevollmächtigten gedachter Kompagnie, die ihm vorkommenden Affekuranzen, nach bestem Gutdünken, im Namen unserer Kompagnie zu schließen, deßfalls die Policen

(Nro. 1335.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 17. Grudnia 1831., względem rozszerzenia pełnomocnictwa udzielanego przez kompanią assekuracyi morskiej w Szczecinie.

Podług wniosku WPanów z dnia 25. zeszł. m. zatwierdzam rozszerzenie pełnomocnictwa, uchwalonego przez Dyrekcyą kompanii assekuracyi morskiej w Szczecinie dla pełnomocnika tejże, stosownie do zwracającej się wierzytelnej kopii plenipotencyi, dnia 27. Marca 1828. podpisanej, i upoważniam WPanów do ogłoszenia przez Zbior Praw zmienionego formularza.

Berlin, dnia 17. Grudnia 1831.

#### FRYDERYK WILHELM.

Do Ministra Stanu Schuckmann i Ministra Sprawiedliwości.

### Formularz plenipotencyi.

My niżéj podpisani, interessenci utworzonéj w Szczecinie Pruskiéj Kompanii assekuracyi morskiéj, nadajemy niniejszém zupełną moc i władzę za nas, naszych sukcessorów i spadkobierców, oraz wstępujących w nasze prawa własności co do należących do nas akcyy, Panu N. jako pełnomocnikowi rzeczonéj Kompanii, ażeby assekuracye, podług swego najlepszego zdania, w imieniu Kompanii naszéj za-

im Namen ber Preufifden Gee Uffefurang , Rompa. gnie, unter Mitzeichnung eines Mitgliedes der Diref. tion, du unterschreiben, Die ftipulirren Dramien eine zukaffiren, und überhaupt bei biefem Uffefurang, Ge. schäft alles basjenige zu thun und zu verrichten, was fonft ein jeder Uffekuradeur oder deffen Bevollmad, tigter zur Bollziehung eines auf alle Weife gultigen Uffefurang, Kontrafts ju beforgen hat oder bewerkstellis gen wurde; jugleich behnen wir unfere Bollmacht für benfelben dabin aus, in ftreitigen Fallen vor den Gerichten als Rlager ober Beflagter aufzutreten, Uns walde ju bestellen, Arreste ju imperriren und ju relas riren; Gibe ju be: und ju referiren, fich ju vergleis chen, Gelber zu empfangen und ju quittiren, Prozeffe burch alle Infrangen ju führen, und überhaupt in den fich hierauf beziehenden Berhaltniffen alles zu verrich, ten, was die ibm übertragene Bewalt mit fich bringt und wir felbst verrichten fonnten und wurden.

Wir versprechen und geloben zu dem Ende bes meldeten unsern Herrn Bevollmächtigten, nicht nur ihn selbst in allen nur möglichen Fällen ganz schadlos zu halten, sondern auch die von ihm, Namens der Rompagnie, geschlossenen Usseluranzen unverbrüchlich zu halten, und dafür, so weit das Rapital unserer Ustien reicht und dazu nöthig ist, einzustehen, alle sich etwa dabei ereignende Schäden, Havarien, Rossten oder wie es sonst Namen haben mag, mit den Fonds unserer Rompagnie zu tragen und zu bezahlen, auf alle Urt und Weise nach Inhalt des Pans für die Folgen solcher Usseluranzen dem Usselurirten gerecht zu werden; wenn wider unser Bermuthen Streitigs keiten darüber entstehen sollten, solche nach Maaßgabe

wierał, świadectwa ewikcyi na to w imieniu Pruskiéj Kompanii assekuracyi morskiéj, przy współpodpisie jednego z członków Dyrekcyi, podpisywał, warowane premije ściągał, i zgoła w tych interessach assekuracyjnych czynił i działał to wszystko, coby miał do załatwienia lub uskutecznienia każdy assekurator lub jego pełnomocnik w celu dopełnienia ważnego w wszelkim sposobie kontraktu assekuracyjnego; upoważniamy go oraz niniejszém pełnomocnictwem, ażeby w przypadkach spornych stawał przed Sądami jako pozywający lub pozwany, obierał rzeczników, wyjednywał i cofał areszta, przysięgi zadawał i odznaczał, ugody zawierał, pieniądze odbierał i kwitował, processa przez wszystkie instancye prowadził, i zgoła w odnoszących się do tego stósunkach czynił wszystko, co z powierzonéj mu władzy wynika i cobyśmy sami czynić mogli i czynili.

Przyrzekamy tym końcem uroczyście, nietylko naszemu pełnomocnikowi wynagradzać wszelkie podjęte wydatki, lecz oraz dotrzymywać ściśle zawartych przezeń, imieniem Kompanii, assekuracyy, i być w rękojmii za nie, jak daleko kapitał naszych akcyy wystarczy i będzie na to potrzebnym, ponosić i płacić z funduszów Kompanii naszéj wszelkie wydarzyć się mogące szkody, awarje, koszta lub jakiego bądź nazwiska straty, uiszczać się w wszelkim sposobie assekuratorowi według obmowy planu za wszelkie skutki takowych assekuracyy; w razie powstania, nad spodziewanie nasze, sporów o to, załatwiać

bes Plans dieser Rompagnie zu berichtigen, und übers haupt alles so genau zu ersüllen, als wenn wir die für uns gezeichneten Policen selbst unterschrieben hätten, bei Verpfändung des ganzen Belaufs unserer Aftien in mehr erwähnter Preußischer Sees Affekuranz Kompagnie und urkundlich unter unserer aller eigenhändizgen Unterschrift.

Wobei noch zu wissen, daß vorstehende Boll, macht in dem Falle, daß einer der Herren Direktoren der Preußischen See, Ussekuranz, Kompagnie statt des obbenannten Bevollmächtigten die Ussekuranzen schlie, sien und die Policen unterschreiben mochte, in allen Stücken, Punkten und Klauseln auf die unterzeichnen, den Herren Direktoren ertradirt und gerichtet senn soll, dergestalt, daß also eine jede von zwei Direktoren geziechnete Police ihre völlige Gültigkeit hat.

does your vide School advants of proceeds A nic-

Stettin ich dangen beiter gestellen Entitte v

takowe w myśl planu téj Kompanii, słowem dopełniać wszystkiego tak skrupulatnie, jakobyśmy podpisane za nas świadectwa ewikcyi sami podpisali, pod zaręką ogólu naszych akcyy w wzmiankowanéj tylekroć Pruskiéj Kompanii assekuracyi morskiéj i pod własnoręcznym wszystkich nas w dowód tego podpisem.

Oświadcza się nadto, iż plenipotencya ta, w przypadkuby który z Panów Dyrektorów Pruskiéj Kompanii assekuracyi morskiéj zamiast wspomnionego wyżej pełnomocnika zawarł assekuracye i podpisał świadectwa ewikcyi, ma być uważana za wydaną we wszystkich szczegółach, punktach i warunkach na podpisujących Jmć Dyrektorów, tak dalece, iż każde świadectwo ewikcyi z podpisem dwóch Dyrektorów, zupełną mieć będzie ważność.

and the growth of the Company of the second of the second

Col Some Country and the side of the second of the second

Szczecin i t. d.

(No. 1336.) Allerhochfte Rabinetsorber vom 4ten Januar 1832., wegen Ginführung der revidirten Stadtes Ordnung in der Stadt Pofen.

Dowohl Meine Entschließung, wegen allgemeiner Einführung ter Gradte Dronung im Grofferzogthum Dofen, noch bis dabin ausgefest bleiben muß, daß Die dortigen Provingialftande ihre Erflarung darüber abgegeben haben werden, fo habe 3ch doch der Stadt Pofen, um derfelben wegen des rubigen und befonnes nen Berhaltens, burch welches die Ginwohner, fowohl mabrend ber Unruben im Rachbarftaate, als unter ben burch ben Ausbruch der Cholera verurfachten Drang. falen, ben Unordnungen ber obrigfeitlichen Beborben mit lobenswerther Bereitwilligfeit entgegen gefommen find, einen befondern Beweis Meiner Gnade und Meines Bertrauens ju geben, die Stadte , Ordnung bom 17ten Marg v. 3. verlieben, und gemaß bem Borbehalte im S. 85. berfelben feftgefest, daß der Borfis im Magistrat durch einen von Mir zu bestätis genden Ober Burgermeifter geführt werden foll. Dies fen Befehl haben Gie burch die Befehfamm'ung bes fannt machen ju laffen und barnach das Beitere ju verfügen.

Berlin, ben 4ten Januar 1832.

# Friedrich Wilhelm.

211

ben Staatsminifter des Innern und der Polizei Rreiheren v. Brenn. (Nro. 1336.) Najwyższy rozkaz gabinetowy z dnia 4. Stycznia 1832., względem zaprowadzenia przejrzanego Regulaminu miejskiego w mieście Poznaniu.

Lubo postanowienie Moje, względem powszechnego zaprowadzenia Regulaminu miejskiego w W. Xiestwie Poznańskiem, zawieszoném jeszcze być musi aż do oświadczenia się w téj mierze tamecznych Stanów Prowincyalnych; chcąc jednakże miastu Poznaniowi dać szczególny dowód Mojéj łaski i Mojego zaufania za spokojne i rozsadne zachowanie się, przez które mieszkańcy, tak w czasie zaburzeń w ościenném państwie, jakoteż wśród nieszczęść przez wybuchnienie Cholery zrządzonych, przykładali się z chwalebną gotowością do dobrego skutku rozporządzeń władz zwierzchniczych, nadałem mu Regulamin miejski z dnia 17. Marca r. z. i postanowiłem według zastrzeżenia w J. 85. tegoż, iż w Magistracie prezydować ma Nadburmistrz, który przezemnie potwierdzonym zostanie. Rozkaz ten każesz WPan ogłosić przez Zbior Praw i wydasz dalsze rozporządzenia.

Berlin, dnia 4. Stycznia 1832.

## FRYDERYK WILHELM.

Do

Ministra Stanu, spraw wewn. i policyi Barona Brenn. (No. 1337.) Anhang jur Erweiterungs = Urfunde für die Koniglich = Preußischen Orden und Ehrenzeichen vom 18ten Januar 1810. D. d. ben 27sten Januar 1832.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Onaden, König von Preußen 2c. 2c.

haben es angemessen befunden, als einen Unhang zur Erweiterungsellekunde vom 18ten Januar 1810. anzus ordnen und festzusehen, daß bei Berleihung des rothen Udler Ordens, die wegen des dadurch anerkannten Berdienstes erfolgt, ohne allen Unterschied des Ranges der Personen oder anderer Rücksichten, vorbehältlich jedoch derzenigen Unsnahmen, die schon seicher auf die erste und zweite Klasse ohne Eichenlaub Unwendung fanden, mit der vierten Klasse angefangen werden, und daß derzenige, welcher späterhin die dritte Klasse empfangt, die Insignien derselben mit einer Schleise von eben dem Bande, an welchem das Kreuz getragen wird, am Ringe besessigt, erhalten soll.

Da hierdurch die Schleise der dritten Klasse an die Stelle des Sichenlaubes bei der ersten und zweiten tritt, so folgt hieraus, daß zukunftig nur der, welcher die dritte Klasse mit der Schleise gehabt, die zweite

und erfte mit Eichenlaub erhalten fann.

Wir behalten Uns dieserhalb vor, den jesigen Rittern der dritten Klasse, welche, den früheren Stattuten gemäß, mit dieser Rlasse angefangen haben, bei sich darbietender Beranlassung, als ein Unerkenntniß erneuerten Berdienstes, die Schleise noch besonders hinzuzufügen.

Urfundlich unter Unferer Allerhochfteigenhandis gen Unterschrift und Beibruckung bes Roniglichen In-

fiegels.

Gefcheben u. gegeben Berlin, ben 22. Jan. 1832.

# (L.S.) Friedrich Wilhelm.

(Nro. 1337.) Dodatek do ustawy względem Kr. Pruskich orderów i ozdób honorowych z dnia 18. Stycznia 1810. D. d. Berlin d. 22. Stycznia 1832.

## My FRYDERYK WILHELM, z Boźéj Łaski, Król Pruski etc. etc.

osądziliśmy za rzecz stósowną, rozporządzić i postanowić jako dodatek do ustawy z dnia 18. Stycznia 1810., iż przy nadawaniu orderu Orła Czerwonego, w dowód uznanéj przezto zasługi, bez wszelkiéj różnicy znaczenia osób lub innych względów, — z zastrzeżeniem jednakże wyjątków, używanych już dotąd pod względem pierwszéj i drugiéj klassy bez liścia dębowego — zaczynać się ma od czwartéj klassy, i że dostający późniéj klassę trzecią, odbierze ozdoby jej z przypiętą do obrączki kokardą z téj saméj wstążki, na któréj krzyż się nosi.

Gdy przezto kokarda klassy trzeciéj wstępuje w miejsce liścia dębowego u pierwszéj i drugiéj, wynika stąd, iż w przyszłości ten tylko, co miał trzecią klassę z kokardą, drugą i pierwszą z dębowém liściem otrzymać może.

Zachowujemy sobie, skoro się poda sposobność uznania ponowionej zasługi, przydawać oddzielnie kokardę teraźniejszym Kawalerom trzeciej klassy, którzy, według dawniejszych statutów, od tej klassy zaczęli.

W dowód podpisaliśmy to własnoręcznie i pieczęć Królewską wycisnąć kazali.

Dan w Berlinie, dnia 22. Stycznia 1832.

# (L.S.) FRYDERYK WILHELM.